## Nº 279.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, den 22. November 1831.

Ungefommene Fremde pom 19. November 1831.

Hr. Baron v. Seidlig aus Rabegyn, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbef. v. Rurowski aus Chalowy, I, in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbes. v. Rosynowski aus Golinka, Frau Gutsbes. v. Zakrzewska aus Zabno, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbes v. Rozlowski aus Tarnowko, Hr. Pachter v. Jacynski aus Remydl, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Lieut. Jeschner aus Samter, Hr. Lieut. Heyn aus Lista, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Wroniecki, ehemal. poln. General, und Hr. v. Malezewski, ehemal. poln. Hauptmann, aus Straßsburg, I. in No. 101 Breitestraße.

Bom 2often Mobember.

br. Gutebef. Bojanowefi aus Bielewo, Frau Gutebef. v. Lubinefa aus Bubgifgewo, Frau Gutebef. v. Micielsta aus Galowo, I. in Do. 243 Breslauer= ftrafe; Frau Gutebef. v. Cieleda aus Marianowo , fr. Gutebef. Dunin aus Lechs lin, Br, Pachter Wenndorff aus Gonic, I. in Do. 39 i Gerberftrage; Br. Pachter Drwesti aus Pila, Sr. Gutebef. Mofcianefi aus Przyfiefa, 1. in Do. 395 Ger= berftrage; Gr. Gutebef. Wieniewefi aus Bieniewo, I. in Do. 26 Ballifchei; Gr. Gutebei. Milewell aus Ceraby, Sr. Gutebef. Mniastowell aus Domargane, I, in Do. 168 Bafferftrafe; Sr. Gutebef. Jagodzinsfi aus Wirchowo, I. in Do. 175 Mafferftr.; Sr. Gutebef. Roczorowefi aus Dfieczyn, Br. Gutebef. Mitendi u. br. Dartifulier Danifch aus Rarna, I in Dt. 165 Wilhelmftr.; Gr. Dr. Melger aus Pleichen, I. in D. 136 Bilhelmftr.; Gr. Gutebef. v. Glifzeinefi aus Gorfa, I. in Do. 251 Breslauers frage; Br. Stadtfammerer Braunig aus Pinne, I. in Do. 99 Bilbe; Frau Dr. Schlefinger aus Stettin, I. in Do. 322 Rramerfrage; Br. Pofibalter Prosnit aus Liffa, I. in Do. 124 St. Abalbert; Sr. Commiff. Buffe aus Medlin, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Gutebef. b. Bogudi aus Gofolnif, fr. Raufm. Bruere aus Maing, I. in Do. I St. Martin; Sr. Gutebef. Fellmann aus Janfoivo, fr. Butebef. Wond aus Glembowo, I, in Do, 384 Gerberfrage.

Bekannemachung. (Betrifft das Befahren ber keendigten Chausseeffrecke von Wierzebaum bis zur Gollmüß-Schweriner Grenze, auf der Straße von Posen nach Berlin.) Die Chaussestrecke von Wierzebaum bis zur Gollmüß-Schweriner Grenze, in der Richtung von Posen nach den Marken, ist so weit beendet, daß selbige für das reisende Publikum nunmehr zum Befahren mit leichten Fuhremerken bis ult. Dezember c., hiernächst aber für jede Bespannung freigegeben werden kann. Indem wir das Publikum davon hierdurch in Kenntniß setzen, besmerken wir ausdrücklich, daß schwer belastete Fuhrwerke auf gedachter Chaussessstrecke bis zum 1. Januar k. J. noch nicht durch die Barrieren gelassen, sondern zurückgewiesen werden sollen. Posen den 15. November 1831.

Romigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Subhastationspatent. Theilungshalber soll das, den Erben der Jakob und Susanna Jaskowskischen Cheleute gebörige, zu Schwersenz unter No. 151 belegene Wohnhaus nebst Obst- und Gemusegarten, gerichtlich auf 132 Athl. 23 sgr. 4 pf. abgeschätzt, meistbietend verkauft werden. Der Bietungstermin steht auf den 17. Dezember c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichs-Rath Brückner in unserm Instruktionszimmer an.

Kauf- und Besitssähige werden vorgelaben, in diesem Termine personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Weistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten. Patent subhastacyiny. Celem ułożenia działów nieruchomość pod
liczbą 151. w Swarzędzu położona,
do sukcessorów Jakóba i Zuzanny Jaskowskich małżonków należąca, z domu mieszkalnego, sadu i ogroduskładaiąca się, sądownie na 132 Tal. 23
sgr. 4 fen. otaxowana, naywięcéy daiącemu przedana bydź ma. Termin
zawity na dzień 17. Grudnia r.
b. przedpołudniem zrana o godzinie
to. przed Konsyliarzem Sądu Ziem.
Brückner w izbie instrukcyjney Sądu
naszego wyznaczony został.

Ghęć kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 7. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Proklama. Nachdem die Königk. Regierung zu Bromberg durch ihren Fistal auf Eroffnung des Confiskations-Prozesses wider nachstehende der Militairpflichtigkeit unterworfene, heimlich aus den prensischen Landen entwichene Versonen, als:

- 1), ben Balfmullergefellen Michael-
- 2) ben Tuchmachergesellen Martin Ludz wig Geffe aus Schonlante;
- 3). ben Tuchmachergefellen Michael-
- 4) ben Schuhmachergesellen Johann Friedrich Polinofi aus Czarnifau;
- 5) ben Tuchmachergefellen Peter Camuel Pfril aus Czarnifan;
- 6) ben Tuchmachergesellen Wilhelm Ludwig Tehlaff aus Czarnikau;
- 7) ben Tuchmachergefellen Chriftian Ferdinand Behnke aus Rilehne;
  - 8) ben Carl Gottfried Stolg aus Buch= werder;

angetragen hat, fordern wir biefelben auf, sofort wieder in die preußischen Staaten juruckzukehren, sich in dem auf ben 17. Februar 1832. Bormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Jung anberaumten Termin personlich einzusinden und sich wegen ihres Austritts aus den Konigl. Landen zu verant= worten, unter der Berwarnung, daß

Taxa i warunki w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 7. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie urzędowe. Gdy Królewska Regencya w Bydgoszczy przez Fiskała swego naprzeciw niżey wyrażonym osobom iako to:

- 1). Michałowi Gabbert młynarczykowi z Stradunia;
- 2) Marcinowi Ludwikowi Gesse sukienniczkowi z Trzcianki;
- 3) Michałowi Külm sukienniczkowi z Trzcianki;
- 4) Janowi Fryderykowi Polinskiemu szewczykowi z Czarnkowa,
- 5) Piotrowi Samuelowi Pfeil sukienniczkowi z Czarnkowa;
- 6), Wilhelmowi Ludwikowi Tetzlaff sukienniczkowi z Czarnkowa;
- 7) Krystyánowii Ferdynandowi Behnke sukienniczkowi z Wielenia;
- 8) Karolowi Gottfrydowi Stolz z Buchwerder,

z powodu oddalenia się potaiemnie za granicę państwa pruskiego, nieuczyniwszy zadosyć obowiązkom swym co do służby woyskowey, o wytoczenie processu konfiskacyjnego wniosek uczyniła, tedy ich ninieyszem zapozywamy, aby do kraju Państwa pruskiego wrócili, w terminie na dzień 17. Lutego 1832. zrana o godzinie 10. przed W. Jung Referendaryuszem Sądu naszego się sta-

bas gefammte, sowohl gegenwärtige als fünftige Vermögen, imgleichen bie etwanigen fünftigen Erbanfälle ber Ansbleibenden konfiseirt und ber Königlichen Regierungs=Haupt=Rasse zu Vromberg zuerkannt werden wird.

Schneidemahl ben 3. Dft. 1831.

Roniglich Preug. Landgericht.

Avertissement. Jum Berkauf der im Judwarclawer Kreise belegenen, den Gebrüdern Siewerth gehörigen, auf 28204 Athlr. 23 sgr. abgeschätzten ade-lichen Gäter Wronowo und Kijewice, für welche im Termin den 26. August 1829. 19010 Athlr. geboten, sieht im Wege der nothwendigen Sutgastation ein neuer prorogirter Bietungstermin auf den 9. März 1832 vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler Morgens um 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bonigl. Preuß. Landgericht.

Gekanntmachung. Die Frau Jufianna geborne Krüger verehelichte Jeszfe und beren Chemann ber Mühlenbesitzer Carl Jeszfe zu Gorzewo, haben heute vor uns die Gemeinschaft der Giter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Wagrowice ben 10. Nob. 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

wili i z oddalenia się swego za granicę tłumaczyli, gdyż w razie przeciwnym nietylko maiątek ich teraźnieyszy i przyszły skonfiskowanym, ale też przypadaiąca w przyszłości na nich iakowa scheda zabraną i kassie główney Regencyjney w Bydgoszczy przysądzoną zostanie.

w Pile d. 3. Października 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do sprzedaży dóbr szlacheckich Wronowo i Kijewice w Powiecie Inowrocławskim położonych, do braci Siewerth należących, na 28,204 Tal. 23 sgr. ocenionych, za które w terminie dnia 26. Sierpnia 1829 roku 19,010 talarów podano, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin powtórny licytacyiny na dzień 9ty Marca 1832 r. zrana o godzinie 10. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana kadego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 3. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Pani Julianna z Krügrów Jeszkowa i iéy małżonek Karol Jeszke, właściciel młyna w Gorzewie, wyłączyli dziś przed nami wspólność maiątku i dorobku;

Wągrowiec d. 10. Listop. 1831. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll das, zu der Christian Gottlich Kollichken Konfursmasse gehörige, hieselichst im Kröbner Kreise unter No. 367 auf der Breslauerstraße belegene Haus nebst Jubehor, welches nach der gerichtelichen Taxe, die nebst den Kausbedingungen hei und eingesehen werden fann, auf 450 Athle. gerichtlich abgeschätzt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verskauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 17. Dezember c. Vormittags une 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichtes- Referendarins Forner in unferm Gerichts- lofale anberaumt, zu welchem wir besitz- fahige Kaufer hiermit einladen.

Ramicz den 2. September 1831. Sonigl. Preuß, Friedensgericht.

Steckbrief. Der nachstehend naher signalisirte, von und bes Diebstahls wes gen zur Untersuchung gezogene Einlieger Worciech Zgoröfi aus Zielattowo, ist am 10. b. M. auf dem Trausporte nach Posen, in Czerniejewo den Wachtern in der Nacht entsprungen.

Alle Militair- und Civil-Behorden werden baher ersucht, auf benselben zu vigiliren, und im Betretungsfalle an bas Konigl. Inquisitoriat zu Posen bingfest abliefern zu lassen.

Bittowo am 17. November 1831. Ronigl. Frieden & gericht

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być dom, do massy konkursowéy niegdy Krystyana Bogumiła Kolisch przynależący, tu w mieyscu w powiecie Krobskim pod liczbą 367. na ulicy Wrocławskiey położony, wraz z przyległościami, który według sądowey taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży u nas przeyrzaną być może, drogą potrzebney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym, do którego zdolność i ochotę maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Rawicz dnia 2. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pekoju.

List gończy. Niżey opisany za popełnioną kradzież do indagacyi pociągnięty komornik Woyciech Zgorski z Zielątkowa, na transporcie do Poznania, dnia 10. m. b. w Gzernielewie w nocy pilnuiącym go zbiegł.

Wszystkie tak woyskowe iako i cywilne władze upraszamy, aby na niego baczne miały oko i w razie schwytania Król. Inkwiżytoryatowi w Poznaniu go związanego odstawiły.

Witkowo d. 17. Listopada 1831.-Królewsko Pruski Sąd Pokoju. Signalement.

Mame, Wenciech Zgorefi; Stand, Einlieger in Zielatkowo; Acligion, katholisch; Alter, 44 Jahr; Statur, mit-lelmäßig; Haare, schwarz; Augen, blau; Nase, spigig; Zähne, es fehlen ihm 2 unten und 2 oben; Bart, schwarz; Gessichtsfarbe, blaß.

Befleibung.

Blautuchenen Mantel, alt, geflickt, bergleichen Weste, leinene ganz zerriffene Hosen, ein altes Hembe und alte Pantoffeln.

Steckbrief. Der Hutejunge Johann Carl Fuhrmann aus 3dung hat am 22. Juni c. einen Straffenraub begangen, und fich barauf flüchtig gemacht.

Wir ersuchen sammtliche Behörben und Individuen, diesen jungen Berbrecher, beffen Signalement unten folgt, wo er sich betreten laffen sollte, verhaften und anuns gefälligst abliefern laffen zuwollen.

Signalement.

Johann Carl Juhrmann, aus 3duny gebürtig, evangelisch, 13 Jahr alt, 4 Tuß groß, hat hellblondes Haar, niebrige Stirn, blonde Augenbraunen, graue Augen, turze und breite Nase, großen Mund, komplette gesunde Jahne, ovales Kinn, rundes Gesicht, gelbbraune Gesichtöfarbe, ist untersetzer Statur und hat ein sehr verschmitztes und tückisches Ansehn.

Rozmin den 30. Oftober 1831. Ronigliches Inquifitoriat.

Rysopis.

Nazwisko Woyciech Zgórski; stan, komornik w Zielątkowie; religia katolicka; wiek 44 lat; wzrost mierny; włosy czarne; oczy iasne; nos cienki kończaty; zęby, 2 u góry i dwa u dołu mu brakuią, broda czarno zarasta, cera twarzy, bløda.

Ubior.

Płaszoz granatowy stary polatany, takowa kamizelka, spodnie parciane do szczętu podarte, koszula stara i pantofle.

List gończy. Chłopiec Jan Karól Fuhrman ze Zdunów, popełniwszy na dniu 22. Czerwca c. rabunek, uciekł

Wzywamy zatem wszelkie władze i individua, aby tego zbrodniarza, którego rysopis poniżey znayduie się, gdzieby się tylko dał spotkać, przyaresztowały, i nam go odstawić zechciały.

Rysopisi

Jan Karol Fuhrmann rodem ze-Zdunów, ewangielik, 13 lat stary, 4 stopy wysoki, ma iasno-blondwłosy, niskie czoło, brwi blond, szare oczy, krótki i szeroki nos, wielką gębę, zupełne zdrowe zęby, okrągły podbrodek, otrągłą twarz, żółto brunatną cerę, iest siadléy postaci, i ma bardzo filuterny i zuchwały wzrok.

Koźmin d. 30. Października 1831. Król. Pruski Lnkwizytoryat. Pferde Verkauf. Bierzig und einige Stud Landwehr-Ravallerie-Pferbe, bie ben Kreis-Einsaffen wieder zur Disposition anheimfallen, sollen am 24 ft.c.n.b. Mts. in ber Kreisstadt Buf im Wege der öffentlichen Licitation gegen baare Bezahlung verkauft werden. Buf den 16. November 1831.

Roniglicher Landrath und Stande bes Bufer Rreifes.

Bekanntmachung. Gefteen Abend vermifte ber hiefige Rettor Rraufe feine unten naher bezeichnete goldene Tafchenuhr, fo wie 16 Athl., bestehend in Studen. Die goldene Repetir-Uhr mit Rette, Pettichaft und goldenem Schluffel, mit ftablerner Ranone. Die Rette befieht aus langlichen Gliedern von Diefer Form , mit feinen Schafen verbunden. Das Pettichaft befieht aus einem Mgat, ber, von außen gesehen, nur wolfig scheint, von innen aber befrachtet, einen Sprung gu haben icheint. Die Uhr hat 3 Beiger von Gold, einen gefchlangelten Datunrzeiger, Minuten= und Grundenzeiger, beutsche Bublen. Gie fcblagt an eine Glode, viertel und voll; Die Biertel mit zwei Schlagen; aber nach einem Falle fcblagt fie ben erften Biertelfchlag bumpf an die Gulle und nicht an die Glode. Das Charnier vorn Schließt Schwer; Die Uhr inwendig fogt beim Deffnen an und bat um bas Bert eine, mit einer Feber ju offnende Rapfel. Der name bes Berfertigere fieht auf bem Bifferblatt: Roux Bordier St. Romain a Paris. Durch ben Fall hatte fie eine Beule hinten am Charnier befommen, und biefe ift nicht gang gut ausgebeffert worden, fondern noch immer etwas fichtbar. Das Glas geht leicht heraus. - Wer Diefe Uhr bem herrn zc. Rraufe wiederbringt, empfangt eine Pramie von go Rthl. Filehne ben 17. September 1831.

Der Polizei-Magiftrat.

Durch ben Tob bes bisherigen Predigers ift die Pfarrftelle hiefelbst erledigt. Predigt-Umte-Candidaten, die sich zur Annahme dieser guten und einträglichen Stelle befähigt glauben, werden ersucht, sich dieserhalb zu wenden an

bas evangelische Rirchen=Rollegium zu Murowana Goslin bei Pofen.

Bekannemachung. Der von mir zum 24. b. M. angekündigte Auctiones Termin in Neu-Amerika wird nicht stattfinden. Posen den 18. November 1831. Gunther.

Unterzeichneter beehrt sich hierdurch ganz ergebenst anzuzeigen, baß er sich jetzt nach Auflösung der Landwehr wieder mit Ausähdung der Civil-Praxis und ter Geburtshulfe beschäftigen wird, und bittet, das ihm schon früher geschenkte Zutrauen aufs Neue zuzuwenden. Gnesen den 15. November 1831.

Met te, Bataillondeurzt, wohnhaft Warschauer=Strafe No. 241.

Bekanntmachung. Die Eigenthumer der Lederhandlung Breitestraße No. 116 im Mroniedischen Hause, fordern alle Schuldner an der gedachten Handlung hiermit auf, die ihnen zustehenden Schulden binnen 14 Tagen an Unterzeich= nete, gegen Quittung, abzutragen, nach Verlauf dieser Frist werden selbige zur gerichtlichen Einziehung der Schulden genothigt senn. Posen den 17. Novbr. 1831. Meyer Marcuse & A. J. Levy.

the this fields, were the fields of profit and the leading to

n de la companya de l

3wei anståndig meublirte Jimmer, vorn heraus, find sofort zu vermiethen. Lehmann, Friedrichsstraßen-Ede No. 289.